### ATALANTA, Bd. VII, Heft 3, November 1976, Würzburg

- D'ABRERA, B. (1971): Butterflies of the Australian Region, Melbourne. GROSE-SMITH, H. (1894): Descriptions of nine new species of butterflies from the Sattelberg near Finsch Hafen, German New Guinea. Novit.Zool., 1: 585-590.
- JOICEY, J.J. & A. NOAKES (1915): New Lepidoptera from Dutch New Guinea. Trans.Ent.Soc.Lond., 3/4: 361-386.
- STICHEL, H. (1905): Fam. Nymphalidae, Subfam. Hyantinae; in: P. WYTS-MAN, Genera Insectorum, Bruxelles.
- (1912): Amathusiidae; in: Das Tierreich, Berlin.

Anschrift des Verfassers: MICHAEL WÖRNER Sterenstraße 3 D-8700 Würzburg

## Über die Verbreitung von Callistege mi elzei de FREINA, 1976 (Lep. Noctuidae) von GERD HIRSCHFELD

In dieser Zeitschrift (Atalanta 7, 2) beschreibt de FREINA die Unterart elzei von Callistege mi CL. aus dem Schwarzmeergebiet.

Wie der Autor in seiner Arbeit vermerkt, liegen über das Gesamtverbreitungsgebiet dieser Rasse keine umfassenden Kenntnisse vor. Aufgrund dieser Tatsache sehe ich mich veranlaßt, das Auffinden von callistege mi elzei de FREI-NA im nordjugoslawischen Mittelmeergebiet zu veröffentlichen. Am 9.VI.1976 gelang mir der Fang von 3 Exemplaren dieser Unterart auf der Insel Losinj. Sie zeigten eindeutig die in der Urbeschreibung angegebenen Merkmale der mi elzei. Bis auf eine feuchte Niederung, in der ich die Tiere fangen konnte, war das übrige Gelände als trocken zu bezeichnen.

Herr de FREINA, dem ich die Tiere zusandte, stellte sie eindeutig zu der von ihm beschriebenen Unterart.

Material: 1 ♂, 2 ♀♀, Jugoslawien, Insel Losinj, Mittelmeerküste, ca. 300 m,

## ATALANTA, Bd. VII, Heft 3, November 1976, Würzburg

außerhalb Mali Losinj, 9.VI.1976, leg. G. HIRSCHFELD.

Aufgrund der doch beträchtlichen geographischen Entfernung des Typenfundortes (Bulgarische Schwarzmeerküste) zu dem Fundort meiner Tiere ist anzunehmen, daß es sich bei *mi elzei* um die Unterart des gesamten osteuropäischen Raumes handelt.

### Literatur

FREINA, J. de (1976): Callistege mi elzei n. ssp., eine neue Noctuidenrasse von der Schwarzmeerküste. – Atalanta, 7: 99-101.

Anschrift des Verfassers: GERD HIRSCHFELD Hofangerweg 9b D-8300 Landshut

# Two new taxa of the genus Hipparchia FABRICIUS (Lep. Satyridae) by OTAKAR KUDRNA

In the text below, descriptions of two new westpalaearctic subspecies belonging to the *H. semele-species* group of the genus *Hipparchia* FABRICIUS, 1807, are presented. This paper forms the second preliminary contribution to the "Revision of the genus *Hipparchia* FABRICIUS" and both parts will be included in my thesis on the same subject. The research project has been supported by SRC grant; the project supervisor is Dr. C. WILKINSON.

For technical reasons no illustrations accompany this paper. However, in accordance with the rules and recommendations of the International Code of Zoological Nomenclature, references to relevant existing publications with such illustrations, especially in colour, are given.

Hipparchia semele leighebin. subsp.

Male: Pattern of wings, upperside and underside, similar to that usual in other